# Posener Intelligenz Blatt.

Montag, den 6. Oftober 1828-

#### Angekommene Fremde vom 3. Oftober 1828.

Hr. Kaufmann Ebel aus Julichan, Hr. Pachter Koszucki aus Konin, Hr Gutsbesitzer Rogalinski aus Oftrobudek, Fr. Gutsbesitzerin v. Makowska aus Go golewo, I. in No. 243 Breslauerstraßer Hr. Gutsbesitzer Inaniecki aus Sarbi, Hr. Pächter Rowinski aus Oftrowo, Hr. Pächter Pradynnski aus Lubochna, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Brunnenmeister Wolff aus Breslau, Hr. Udministrator Elsholz aus Verlin, I. in No. 136 Wilhelmsstraße.

Befanntmachung.

In der Oberförsterei Polajewo sollen 1000 bis 2000 Klaftern rothbuchen Klobenholz, welche erst eingeschlagen werden sollen, mit Bedingung der ein= oder zweijährigen Entnahme, verkauft werden. Es ist zu dem Behuf ein Licitations= Termin auf den 18. Oktober d. J. in dem Sit der Oberförsterei zu Boruszynko bei Polajewo, vor dem Oberförster Reuter, welcher auf Erfordern nahere Auskunft

geben wird', anberaumt, zu welchem Kauflustige mit bem Bemerken eingeladen werden, daß die Holzer nur eine Meile vom schiffbaren Netzftrom zu stehen kommen. Posen ben 17. September 1828.

Ronigl. Prenfische Regierung, Abtheilung fur Die Direften Steuern, Domainen und Forsten.

#### Ebiftal = Borlabung.

Auf den Antrag des Justiz-Commissarii Mittelstädt als Nachlaß-Eurator des hieselhst am 24. Januar 1821 verstorbenen Kommendarius Casimir Barzzzzwicz aus Cereswice, Sohn der zu Warschau verstorbenen Casimir und Agatha geborne Sikorska Barzzzewiczschen Cheleute, werden hierdurch sämmtliche dem Wohnorte nach undekannte Erben, namentlich;

- a) die Johanna geborne Sadowska, verehelichte Lipska;
- b) bie Margaretha geborne Sadowska verehel. Bufjewska;
- c) die Kunigunde Sadowska;
- d) ber Lorenz Fedrowicz und
- e) ber Johann Fedrowicz vorgeladen, sich spätestens in dem auf den 28. März 1829 Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Meserendario Elsner in unserm Gerichtsschlosse anstehenden Termine entweder in Derson, oder durch gesetzlich zuläßige Bevollmäch= tigte einzusinden, und sich als solche ges

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Kommissarza Sprawiedliwości Mittelstädta Kuratora massy pozostałości zmarłego tu dnia 24. Stycznia 1821 Kommendarza Kazimierza Barszczewicza z Cerekwicy, syna zmarłych w Warszawie Kaźmierza i Agaty z Sikorskich Barszczewiczów małżonków, zapozywamy nienieyszem wszystkich z mieysca zamieszkania niewiadomych Sukcessorów, mianowicie:

- a) Joannę z Sadowskich zamężną Lipską;
- b) Małgorzatę z Sadowskich zamężną Byszewska;
- c) Kunegundę Sadowską;
- d) Wawrzyna Fedrowicza;
- e) Jana Fedrowicza;
- aby się naypóźniéy na termin dnia 28. Marca 1829. zrana o godzinie 10téy przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Elsner w izbie naszéy Instrukcyinéy Sądu naszego wyznaczonym osobiście lub przez

bbrig zu legitimiren, bei ihrem Andsbleiben aber zu gewärtigen, daß die gesgen 2000 Athl. betragende Masse des nen sich beveits gemeldeten und noch zu melbenden nächsten Erben zugesprochen und verabfolgt und sie mit ihren etwanigen Ansprüchen werden gänzlich präskludirt werden.

Pofen ben 24. April 1828. Konigl. Preuß. Landgericht. prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili i iako takowi dostatecznie się wylegitymowali, w razie niestawienia się, spodziewać się mogą, iż massa do 2000 talar. wynosząca Sukcessorom naybliższym, którzy się iuż po części zgłosili i ieszcze zgłoszą, przysądzona i wydana będzie, i że z pretensyami swemi zupełnie prekludowani zostaną.

Poznań d. 24. Kwietnia 1828. Król, Pr. Sąd Ziemiański.

#### Ebictal=Citation.

Bon dem unterzeichneten Landgerichte werden nachstehende Personen, nehmlich:

1) Abbe Jsaak, Sohn des zu Reustadt bei Pinne verstorbenen judischen Kaufmanns Isaak Abraham, der im Jahre 1802 sich entsernt und nach Sachsen gewendet haben soll;

2) Martin Zaigkala, Burger zu Oborg nit, seit dem Jahre 1779 von dort

abwesend;

3) Joseph Symanski aus Murowana Goslyn, ehemals Golbat, der an den Folgen einer vor Pampelona in Spanien erhaltenen Wunde angeblich dort gestorben;

4) Johann Friedrich Krokifius, feit bem . Jahre 1806 aus Pofen abwefend;

Zapozew Edyktalny.
Przez podpisany Sąd Ziemiański
wzywaią się następuiące osoby iako
to:

- Abbe Izaak syn zmarłego w Lwowku pod Pniewami kupca żydowskiego Izaaka Abrahama, który w roku 1802. oddalił się i do Saxonii udał.
- Marcin Zaiąkała mieszczanin z Obornik, który od roku 1779. ztamtąd się oddalił.
- 3) Jozef Szymański z Murowaney Gośliny, natenczas żołnierz, który z poniesioney rany w Pampelonie w Hiszpanii tamże umrzeć miał.
- 4 Jan Fridrich Krokisius który od roku 1806. z Poznania się oodalik

5) Unbreas Aaver Majorka, (ober Masjerski) bamals Bedienter eines Franzbischen Beamten, im Jahre 1812 nach Danzig und von dort nach Rußeland gegangen ist;

6) Mathias Lange, auch Dlugost genannt, ber im Jahre 1791 von Wronke nach

Rugland verzogen;

7) Dessen Resse Vincent Przeclaw aus Wronke, welcher, nachdem er im Jahre 1812 nach Anfland marschirt, nichts von üch hat hören lässen;

8) Mathias Jerie aus Pofen, der im Jahre 1812 mit einem Wagentransporte der Franzbsischen Armee nach

Rußland gefolgt ist;

9) der seit dem Jahre 1804 aus Tarnowiß in Oberschlessen verschwundene Bergwerks-Eleve August Friedrich Steinweg, so wie

10) bessen Schwester Dorothea Steinweg, welche im Jahre 1813 zu Militsch (Schlessen) einen Ruffischen Hauptmann Danielewicz geheirathet und sich mit diesem nach Ruftland begeben hat;

die Gebrüder:

11) Gouffried Grieger und aus Zwolno

12) Christian Grieger Jahre 1808 Auland, davon erster im Jahre 1808 als Soldat nach Spanien marschirt, dort seinen Tod gefunden haben soll, der letztere aber im Jahre 1812 als Soldat den Russischen Feldzug mitgemacht hat;

13) ber ehemalige biefige Burger und Bucferbacker, Peter Ludwig Cunn, ber

- 5) Andrzy Xawer Majorka (czyli Majerski) który iako służący francuskiego urzędnika w roku 1812. do Gdańska, a z tamtąd do Moskwy udał się.
- Maci Langa też Długosz nazwauy, który w roku 1791. z Wronek do Rossyi się udał.
- 7) Tegož bratunek Wincenty Przecław z Wronków, który gdy w roku 1812. do Bossyi wymaszerował żadney o sobie nie dał wiadomości.
- 8) Maci Jerie z Poznania który w roku 1812. przy transporcie wozówarmii francuskiey do Rossyi udał się.
- August Fridrich Steinweg który od roku 1804. z Tarnowic w gornyn Szląsku iako Gornik zaginął, niemniey
- no) Siostra iego Dorota Steinweg która w roku 1813. w Militz (w Sląsku) za kapitana Rossyiskiego Danielewicza poszła, i z tym do Rossyi się udała,

#### Bracia:

11) Gottfried Grieger z holędrów
12) Christian Grieger z holędrów

Zwolno, z których pierwszy w roku 1808. iako żołnierz do Hiszpanii wymaszerował, tam swąśmierć znaleść miał, ostatni zaś w roku 1812. iako żołnierz kampanią Rossyiską odbył.

13) Były tuteyszy mieszczanin i cukiernik Piotr Ludwig Cuny, który im Jahre 1812 im 14. Infanterie-Regiment gedient hat, und mit diesem nach Ruftland marschirt ist;

14) Michael Lipinsti, der im Jahre 1799 fich nach Frankreich begeben haben foll.

15) Rosina Walter geb. Merger, Wittwe bes ehemaligen hiesigen Tischlermeisters George Walter, seit 36 bis 40 Jahren von hier abwesend; bie Geschwister:

16) Wolf Jacob Minke,

- 17) Suße geb. Minke, verehlicht gewesene Jarecka und
- 18) Mofes Jacob Minke, von benen bie erstere vor 22 Jahren, die beiden letztern vor 14 Jahren sich von hier entsfernt haben;

19) Carl Klimecki aus Buk, seit mehr als 40 Jahren abwesend;

Die Gebrüder:

20) Daniel Gottlieb Chriftian,

21) Carl Gottlieb Heinrich Mierafe, Shine bes ehemaligen Polizei Burgermeisters Nierase zu Pinne, welche als Schönfarber vor 20 Jahren auf die Wanderschaft gegangen sind, nach Russisch-Pohlen sich gewendet haben follen;

22) der Tischlergeselle Johann Georg Sauer aus Posen, auf der Wanderschaft feit dem Jahre 1806 verschollen;

- 23) der Topfergeselle Martin Theodor Janowicz, auf der Wanderschaft seit 1794 verschollen;
- 24) Jacob Zenon v. Swinareli seit bem Jahre 1809 von hier entfernt;

- w roku 1812. W regimencie 14. Infanteryi Rossyiskiey służył, i z temże regimentem do Rossyi wymaszerował.
- 14) Michał Lipinski który w roku 1799, do Francyi się udać miał.
- 15) Rozyna Walter z Nergerów wdowa po byłym tuteyszym Stolarzu Woyciechu Walter który od 30. do 40. lat ztąd się oddalił.

Rodzeństwo.

16) Wolf Jakob Minke.

17) Süsse z Minkow zamężna Jarecka.

- 18) Mozes Jakob Minke z których pierwsza od 20. lat dwie ostatnie od lat 14. tu ztąd się oddaliły.
- 19) Karol Klimecki z Buku dawniey iak 40. lat nieprzytomny.

#### Bracia:

20) Daniel Gottlieb Christyan,

- synowie byłego Burmistrza policyi Nierese w Puiewach, którzy iako falbierze od 20 lat na wędrówkę poszli do Rusi udać się mieli.
  - 22) Czeladnik stolarski Jan Woyciech Sauer z Poznania, na wędrówce od roku 1806. zaginął.
  - Czeladnik garncarski Marçin Teodor Janowicz na wędrowce od 1794. zaginął,
  - 24) Jakob Zenon Ur. Swinarski, który od roku 1809. tu ztąd się oddalił

25) Janat v. Orlowski, feit vielen Jah: ren verschollen;

26) Abalbert Rufzegnnöfi aus Schrimm, der im Jahre 1812 jum Kriegsdienfte ausgehoben, nach Rugland marfchirt ift;

27) Barbara geb. Surcinnsta, Chefrau des ehemaligen Pachters Unton Kamin= Bli ju hammer Sauland, und diefer ihr eben gedachter Chemann, welche Beide fich im Jahre 1803 von bort entfernt und angeblich nach andern Polnischen Provingen begeben haben; 28) Jan Franciszek Friedrich z Rado-

28) Johann Krang Kriedrich aus Radofg= fomo bei Lions, feit dem Jahre 1810, wo er jum Rriegsbienfte ausgehoben

wurde, verschollen;

29) ein gewisser Alexander, ber im Sahre 1796 ber Ginftellung in den Soldatenstand sich durch die Flucht entzogen, feit dem nichts von fich hat boren laffen,

fowie bie von den Borgenannten etwa bin= terlaffenen Erben und Erbnehmer hiermit aufgefordert, von ihrem Leben und Aufen thalte unverzüglich und spatestens bis zudem auf den 23. Januar 1829 por bem Landgerichts-Affessor v. Reibnis auf unferem Gerichts-Schloffe Bormittags um 9 Uhr angesetten Termine Rache richt zu geben, und weitere Unweisung au gewärtigen, widrigenfalls auf ihre To: Deserflarung und was dem anhangig, nach Porschrift ber Gefete wird erkannt werden.

Wosen ben 7. Februar 1828.

25) Ur. Jgnacy Orłowski, który od wielu lat zaginał.

26) Woyciech Rusczyński z Szremu, który w roku 1812, do wovska wzięty, do Rossyi wymaszerował.

- 27) Barbara Surczynska małżonka byłego dzierzawcy Antoniego Kaminskiego na holedrach Hammer, i tenže iey maž rzeczony, którzy oboie w roku 1803 ztamtad oddaliwszy się do prowincyi polskich sie udali.
- szkowa pod Xiążem od roku 1810. w którym do woyska wziętym został, zaginał.
- 29) Nieiakiś Alexander, który w roku 1796. od stawienia się do służby woyskowéy przed ucieczką uwolnił, i od tegoż czasu o sobie wcale słyszeć się niedał.

Ci lub wyżey wyrażonych sukcessorowie spadkobiercy, aby o ich zyciu, i pobyciu niezwłocznie a naypóźniey aż do dnia 23. Stycznia 1829. przed Deputowanym Assessorem Sadu Ziemiańskiego Ur. Reibnitz w naszym Zamku sądowym zrana o godzinie 9. wyznaczonym terminie uwiadomili i dalszego rozrządzenia oczekiwali, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się maią ogłoszenia ich za umarłych, i co z prawa wypadnie zadecydowanem będzie.

Poznań dnia 7. Lutego 1828.

Roniglich Preuß, Landgericht, Królewsko-PruskiSadZiemiański,

Ebictal = Citation.

Bon Seiten bes unterzeichneten Ron. Landgerichts werden die Kinder der Hele= na v. Borgeda, verebel. v. Roznowska, als die Erben ber Marianna v. Borgecta geb. v. Cfapefa, für welche Erben im Sypothetenbuche bes im Pleschner Rreife belegenen, bem Felician v. Strafzewsfi jugehörigen adlichen Gutes Rorzfwy Rubr. III. No. 4. eine Summe pon 111 Mthl. 2 ggr. 8 pf. ex agnitione bes Befitzere vom 28. Juli 1796 auf Grund ber Berfügung vom 20. April 1799 ein= getragen ift, fo wie ihre etwanigen Erben, Ceffionarien, ober alle andern, bie in ih= re Rechte getreten find, vorgeladen, im Termine ben 22. Dovember 1828 Bormittags um 9 Uhr vor bem Depu= tirten herrn Landgerichts = Referenbarius Scholt in unferm Gerichts-Locale, ihre Unfpruche an diese Forderung geltend gu machen. Im Falle ihres Ausbleibens baben biefelben zu gewärtigen, baß fie mit allen ihren etwanigen besfallfigen Unfpruchen pracludirt werden follen.

Rrotofdin ben 16. Juni 1828. Ronigl, Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Z strony podpisanego Król. Sądu Ziemiańskiego zapozywaią się dzieci Heleny Borzęckich zamęźney Rożnowskiey iako Sukcessorowie Maryanny z Skąpskich Borzęckiey, dla których to Sukcessorów w księgach hypotecznych dobr Korzkwy w Powiecie Pieszewskim położonych, do Ur. Feliciana Straszewskiego należących Rubr. III. Nr. 4, summa Tal. 111. dgr. 2 fen. 8. na mocy przyzna. nia dziedzica z dnia 28. Lipca 1796 stósownie do rozporządzenia z dnia 20 Kwietnia 1799 zapisaną została, tudzież Sukcessorowie tychże bydź mogaci, Cessyonaryusze, lub wszyscy ci, którzy w prawa tych wstąpili, aby się w terminie dnia 2-2, Listopada 1828 przed Deputowanym Ur. Scholtz Referendaryuszem w mieyscu posiedzenia Sadu naszego stawili i pretensye swe do należytości teyże udowodnili. W razie niestawienia spodziewać się maią, iż z wszelkiemi w téy mierze rościć się mogącemi pretensyami swemi wyłączonemi zostaną.

Krotoszyn d. 16. Czerwcz 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Chiftal = Citation.

Bon dem unterzeichneten Koniglichen Landgerichte, werden die beiden Geschwi= fter Ludwig Stanislaus und Friederife Caroline v. Kurnatowefi, von benen erfterer fett bem Jahre 1812- und lettere feit dem Jahre 1809 verschollen, fo wie beren unbefannte etwanige Erben ober Erbberechtigte auf ben Antrag bes ihnen bestellten Curators Juftig-Commif= jarii Mittelftadt, mit ber Aufgabe bier= burch vorgeladen, sich vor ober spatestens in bem auf ben 31. December c. Bormittags um 10 Uhr auf hiefigem Land= Gerichte por bem Deputirten Landge= richte = Referendarine Sachfe angefetten Termine perfonlich zu gestellen, ober auch von ihrem Leben und Aufenthalte bem unterzeichneten Gerichte por bem ans stehenden Termine schriftlich Anzeige gu machen, und bemnachst weitere Unweifung zu gewärtigen, widrigenfalls bie Todeserflarung ausgesprochen, und ihr nachgelaffenes Bermogen, den Umftanben nach, ihren nachften Erben ober bem Ro= niglichen Fiscus ausgeantwortet werben wird.

Fraustadt ben 28. Januar 1828. Konigl. Preuß. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Podpisany Król. Sad Ziemiański na wniosek Ur. Mittelstaedta Kommissarza sprawiedliwości iako postanowionego Kuratora Ludwika Stanisława i Fryderyki Karoliny rodzeństwa Kurnatowskich, zktórych pierwszy odroku 1809. są nieprzytomni, tychże wraz z ich niewiadomemi sukcessorami i spadkobiercami ninieyszem zapozywa, ażeby się przed, lub naypóźniey w terminie na dzień 3 1. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. w tuteyszem pomieszkaniu sądowem przed Delegowanym Ur. Sachse Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego wyznaczonym, osobiście stawili, albo też o ich życiu i pobycie podpisanemu sądowi przed wyznaczonym terminem pismienne doniesienie uczynili, a potem dalszych rozporządzeń oczekiwali, albowiem w razie przeciwnym rodzeństwo Kurnatowscy za nieżyjących uznani będa, a ich pozostawiony maiatek według okoliczności ich naybliższym sukcessorom, lub skarbowi wydany zostanie.

Wschowa dnia 28. Stycznia 1828. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Proclama.

Da bas Sypothefenbuch von ber, un= ter ber Do. 9 und 10 gu Schillen gelegenen und bem Pofterpedienten Joseph Benedift Fahnrich gehörigen Arugnahrung regulirt werden foll, fo werden alle unbefannten Real-Pratendenten, welche an diese Rrug= wirthschaft gegrundete Forderungen ju haben vermeinen, hiermit aufgefordert, ihre Real-Unspruche spatestens in bem auf 5. 12. Nobember c. vor dem Landge= richts=Rath v. Bajerefi anftehenden Ter= mine anzumelben, widrigenfalls fie bamit werden pracludirt, auch ihnen beshalb gegen bas Grundftuct, und ben neuen Befiger beffelben ein ewiges Stillschweis gen wird auferlegt werden, und mit Gintragung ber im Auszuge beiliegenben Supotheken=Labelle bereits aufgeführten Realanspruche in bas Sypotheken = Buch verfahren werben wird.

Meserit ben 28. Juni 1828. Kbnigl. Preuß. Landgericht.

#### Wezwanie.

Ponieważ hypoteka gospodarstwa karczemnego we wsi Silnie pod liczca 9, i 10. leżącego, Jozefowi Benedyktowi Fähnrich Expedyentowi poczty tamże mieszkaiącemu należącego, uregulowaną bydź ma, przeto wzywamy wszystkich niewiadomych Pretendentów realnych, którzy uzasadnione pretensye realne do gospodarstwa rzeczonego mieć sądzą, aby się z takowemi naypóźniey w terminie na dzień 12. Listopada r. b. przed W. Bajerskim Sędzią Ziemiańs. wyznaczonym w izbie naszéy stron zgłosili. W razie albowiem przeci. wnym, z takowemi prekludowani i wieczne im w téy mierze milczenie tak co do gruntu iako też nowego właściciela onegoż nakazanem zostanie, pretensye zaś realne, w załączonym tu wyciągu z tabelly hypotecznéy umieszczone, do księgi hypoteczney w ciągnionemi będą.

Międzyrzecz d. 28. Czerwca 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Auszug ans der Hypotheken = Tabelle.

Laffen und Ginfchrankungen Gerichtlich verficherte Besittitel. Titelblatt. bes Eigenthums. Schulben. Der Post = Expe- 150 Tympfe jahrlicher Mo. 1. - 1000 Alr. Die im ohne Zinsen Dorfe Schil- bient Joseph Bene-Grundzins und als 150 Athl. jahrlicher Brau= Manns = Erbe für dift Kahnrich hat Ien (Gilno), Brenn= u. Schankzins Die Wittme Kahn= das Grundftuck laut Meferiker an bas Dominium zu rich, Anna Marian= vor Motar und Zeu= Rreises, sub Betsche. na geb. Merche, gen unterm 31. De= No. 9. 11. 10 Gine Protestation fur let= aus dem Erbrezeffe cember 1819 errich= betegene bom 31. December teres wegen 10 pro Cent teten Erbreceffes aus Dienstfreie Laubemien bei Berfau= Rrug = Ruh= bem Nachlaffe feines 1819. No. 2. - 3500 Rtlr. fen. Vaters Frang Fahn= rung. rich von feinen Mit- 2 Biertel Roggen und 2 mit 5 pro Cent Diertel hafer Megforn Binsen fur ben Erben zu eigenthum= für ben Pfarrer gu Bet-Raufmann Salo= lichen Rechten refi= fche. mon Birfch Sen= gnirt erhalten. Ein Ausgebinge, bestehend mann zu Schwerin, in freier Wohnung und aus ber gerichtli= verschiedenen Maturalien chen Obligation b. für die Wittwe Kahnrich, 12. Decbr. 1827. Anna Marianna geb. Merche, aus dem Erbregeffe vom 31. December 1819.

## Wypis z Tabelli hypoteczney.

Ciężary i ograniczenie Sądownie zabez-Tytuł własności. Włości. pieczone długi. teyże. Gościniec Nabył prawem 150 Tymfów czynszu No. 1. 1000 Talar. prowizyi, od zaciegu własności Józef Berocznego gruntowebez scheda meżowska wolny we nedykt Faehnrich go i owdowiałey wsi Silnie Expedyent poczty 150 Talar. czynszu rocznego od browaru, Faehnrich, An-Pow. Mie- na mocy recessu dzyrzeckim działowego przed ny Maryanny z gorzalni i szynku, do pod liczbą Notaryuszem i Dominium Pszcze Merchów, z re-9. i 10. le swiadkami pod d. cessu działowego wskiego. 31. Grudnia 1819 Protestacya na rzecz o z dnia 31. Gru-Zacy. dnia 1819 r. zdziałanego, od statniego względem 10. grosza Laudemii No. 2. 3500 Tal. swych współsukz prowizya po 5 cessorów, z pozoprzy przedaży. stałości oyca swe-2 wiertele zyta i 2 wier od sta, dla kupca Salomona teli owsa mesznego go Franciszka HirschHeymann dla X. Plebana w Faehnricha. z Skwierzyny, z Pszczewie. Wydbanek składaiący obligacyi sadosię z wolnego pomie. wéy z dnia 12. szkania i różnych na-Grudnia 1827 r. turaliów, dla owdowiałey Faehnrich, Anny Maryanny z Merchów, z recessu dzialowego z dnia 31go Grucinia 1819.

Bekanntmachung und Ebiktal- Obwieszczenie i Zapozew Citation.

Es foll nach bem hier affigirten Gub= haftations-Patente, Die in dem Dorfe Bauchwit, Meferiter Rreifes, unter Do. 57 gelegene, bem Gottlob Dallach gehörige, auf 490 Athle. gerichtlich ab, geschätzte Gartnernahrung in bem am 19. December 1828 Bormittags um 9 Uhr hier anftehenden Termine bf= fentlich an den Deiftbietenden verkauft werben, wozu wir Raufer einladen. Die Raufbedingungen und die Taxe fonnen in unferer Regiftratur eingefeben werden. Zugleich forbern wir alle etwanigen unbefannten Real = Pratendenten auf, im Termine ihre Unfpruche an bas Grund= finct anzumelben, widrigenfalls fie bamit werden prafludirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt kazanem bedzie. merben.

Meferit ben 4. September 1828. Ronigl. Preuß. Land gericht.

# Edyktalny.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego, będzie gospodarstwo Zagrodnicze Bogumiła Dallacha w wsi Bukowcu, Powiecie Międzyrzeckim, pod liczbą 57 leżące, sądownie na tal. 400 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu tu w Międzyrzeczu dnia 19. Grudnia r. b. o godzinie 9. zrana przedawane. O czém chęć kupienia maiących uwia-Zarazem zapozywamy domiamy. wszystkich Pretendentów realnych, aby się z pretensyami swoiemi do gospodarstwa rzeczonego w terminie tym również zgłosili. Inaczey z takowemi prekludowani zostana i wieczne im w téy mierze milczenie na-

Międzyrzecz d. 4. Września 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Arbbner Kreise belegene, bem ehemal. Polenischen Brigade General v. Uminski zusgehörige adliche Gut Smolice, nebst den dazu gehörigen Vorwerken Smolec und Zdietawy, welches nach der gerichtlichen Taxe im Jahre 1820 auf 85877 Athlr. 17 sgr. 10 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulzdenhalber diffentlich an den Meistbietens den verkauft werden, und die Vietungstermine sind auf

ben 12. November c., ben 11. Februar 1829, und der peremtorische

ben 13. Mai 1829 vor dem Herrn Landgerichts-Nath Woldt Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundsflück dem Meistdickenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesetzliche Hinsdernisse eine Ausnahme zulassen.

Hebrigens sieht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem Jeden prei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unser rer Registratur eingesehen werden,

Fraustadt den 16. Juni 1828.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Smolice pod Jurysdykcyą naszą w Powiecie Krobskim położone, JW. Uminskiemu byłemu Polskiemu Jenerałowi Brygady należące, wraz z przyległemi folwarkami Smolec i Zdiętawy, które podług taxy w roku 1820 sądownie sporządzonéy na tal. 85877 śgr. 17 fen. 10 są ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydźmaią, którym końcem terminalicytacyjne

na dzień 12. Listopada r. b. na dzień 11. Lutego 1829, termin zaś peremtoryczny

na dzień 13. Maia 1829, zrana o godzinie 9. przed Delegowanym W. Voldt Sędzią Ziemiańskim w mieyscu, wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadających uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemiem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey dającemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Wschowa dnia 16. Czerwca 1828. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations : Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Arbbener Arcise belegenen, ben Anselm von Pomorefischen Erben gehörigen Guter:

- a) Stwolno nebst ben Obrfern Zielona wies, Wydawy oder Przyfaty und Sis forzyno,
- b) Chonno erften Untheils,
- c) Chonno zweiten Antheils mit ben Obrfern Latta, Aubeczki und einem Antheile des Dorfs Zawady,
- d) Podborowo,

welche nach der gerichtlichen Tare vom Jahre 1827, auf 107,508 Athle. 17 sgr. 8 pf. gewürdiget worden, sollen auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und es sind hiezu die Bietungs-Termine auf

ben 13ten Mai, ben 25sten August, und der peremtorische auf

ben 18ten November 1828, vor dem Deputirten Herrn Landgerichts= Rath Gregor, Morgens um 9 Uhr in unserm Instruktions=Zimmer hieselbst an= geselt worden.

Vesitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht befannt gesmacht, daß in dem letzten Termine der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, infosern nicht geschliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen, daß die Bestingungen und die Taxe in unserer Regisstratur eingesehen werden können, und daß co bis 4 Wochen vor dem letzten

Patent Subhastastacyiny.

Dobra dziedziczne Spadkobierców niegdy Anzelma Pomorskiego pod naszą jurysdykcyą zostające,

- a) w powiecie Krobskim położone, iakoto:
- a) Stwolno z przynależnemi wsiami Zielona wieś, Wydawy czyli Przykaty, i Sikorzyno,
- b) Choyno pierwszey części,
- c) Choyno drugiey części z przyległością Łąkła, Kubeczki, iczęścią wsi Zawady,
- d) Podborowo,

które wedle sądowey taxy z roku 1827. na 107.508. Tal. 17. śgr. 8. fe. ocenione zostały, nażądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym to końcem termina licytacyjne

na dzień 13. Maia, na dzień 25. Sierpnia,

i termin peremtoryczny

na dzień 18. Listopada 1828. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Gregor Sędzią Ziemiańskim, w izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim dobra rzeczone naywięcey daiącemu przysądzone będą, ieżeli prawne przeszkody wyiątku niedozwolą, i iż warunki kupna i Taxa w Registraturze sądu naszego przeyrzane bydź

Termine Jebermann frei steht, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefaltenen Mangel anzuzeigen.

Fraustadt den 7. Januar 1828. Konigl. Preuß. Landgericht. mogą, tudzież iż każdemu aż do czasu 4. tygodniowego przed ostatnim terminem iest wolno, o niedokł adnościach przy sporządzeniu taxy zayść mogących, doniesienia swe nam uczynić.

Wschowa dnia 7. Stycznia 1828. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarfeit im Inowraciamichen Rreife, im Regierungs= Departement Bromberg belegenen Allo= bial = Mitterguter Gobiefgernie Do. 271 und Pieczyefa Dto. 344 nebft Bubehor, wovon bas erfte, bem Ignat Gregor v. Slubicki gehörig, auf 25,619 Rthlr. 19 fgr. 6 pf. und bas zweite, ber Jofe= pha Gertrube, geborne bon Glubicka, verehelichte v. Mierzeiewsfa gehorig, auf 14,239 Rthlr. 20 fgr. 7 pf nach ben landschaftlichen Taxen gewürdigt worden ift, follen auf ben Untrag ber Glaubiger Schulbenhalber offentlich an den Deift= bietenden und zwar jedes Gut besonders perfauft werden, und bie Bietungs=Ter= mine find auf den 28 ften Junius c., ben 27ften September c. und ber peremtorische Termin auf ben 29ften December 1828 bor bem herrn Kammergerichte-Uffeffor Bauer Morgens um 10 Uhr allhier angesett.

Besitzschigen Kaufern werben biese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß in dem letzten Termine diese Grundstücke dem Meistbietenden zuges

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Sobieszernie No. 271. i Pieczyska No. 344. pod jurysdykcyą naszą w powiecie Inowrocławskim Departamencie Regencyi Bydgoskiey sytuowane wraz z przyległościami, z których pierwsze Ur. Ignacego Słubickiego dziedziczne na 25,619. Tal. 19. sgr. 6, fen. a drugie do Ur. Jozefy Gertrudy z Słubickich Mierzejewskiey należące na 15,230. Tal. 20. sgr. 7. fen. według taxy landszaftowey ocenione zostały, maią bydź a w prawdzie każde z osobna na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyine na dzień 28. Czerwca 1828. nadzień 27. Wrześniar. b. termin zaś peremtoryczny dzień 29. Grudnia 1828. zrana o godzinie 10. przed W. Bauer Assessorem w mieyscu, wyznaczone zostaly.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem: iż w ostatnim nieruchomośći te więcey daiącemu przy-

schlagen und auf die etwa nachher einstommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Nebrigens steht innerhalb 4 Wochen por bem letzten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxen konnen zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Broniberg ben 7. Februar 1828. Konigl. Preuß. Landgericht.

bite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz dnia 7. Lutego 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Um mit dem Rest Normal-Tucher aufzuräumen, den ich noch in Commission habe, verkause ich von heute an

das schwarze und wollblaue a 2 Rthsr. 10 sgr., das melirte

die preusische Elle. Posen den 4. October 1828. F. W. Grat.